## Amtsblatt Temberger Beitung.

# dazety Lwowskiej.

4. April 1864.

Nro 81.

9. Kwietnia 1864.

(628)

## Anndmachung.

Mro. 5529. Bei ber am 1. April b. J. stattgehabten 392ten und 393ten Verlosung ber alten Staatsschuld sind bie Serien Nr. 232

und 280 gezogen worden.

Die Serie 232 enthält Hoffammer Dbligazionen von verschiedes nem Jinsensuße, und zwar: Nr. 78234 mit der Hälfte Nr. 78235 mit einem Viertheil und Nr. 78363 bis einschließig Nr. 78444 mit der ganzen Kapitalssumme, serner Nr. 78450 mit einem Fünftel und Nr. 78451 bis eisschließig Nr. 78479 mit der ganzen Kapitalssumme im Gesammt-Kapitalsbetrage von 991.804 fl. 24½ fr.

Die Serie Mr. 280 enthält Hoffammer Dbligazionen aus dem zu Mailand aufgenommenen Anlehen, im ursprünglichen Zinsenfuße von 4% von Mr. 1 bis einschließig Mr. 4205 im Gesammt = Kapi=

talebetrage von 1,249.857 fl. 24 fr.

Diese Obligazionen werben nach den Bestimmungen des A. h. Patentes vom 21. März 1818 auf den ursprünglichen Zinsensuß ershöht, und insofern dieser 5% KM. erreicht, nach dem mit der Kundmachung des Finanzministeriums vom 26. Oktober 1858 Zahl 5286 (N. G. Bl. Nr. 190) veröffentlichten Umstellungsmaßstade in 5% auf österr Währ. lautende Staatsschuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge der Berlofung zur ursprünglichen, aber 5% nicht erreichenden Berzinfung gelangen, werden auf Verlangen der Parthei nach Maßgabe der in der erwähnten Kundsmachung enthaltenen Bestimmungen, 5% auf öfterr. Währ. lautende

Obligazionen erfolgt.

Wom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 4. April 1864.

Obwieszczenie-

(1)

Nr. 5529. Dnia 1. kwietnia r. b. odbyło się 392. i 393. losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnięto serye Nr. 232 i 280.

Serya 232 zawiera obligacye kamery nadwornej rozmaitej stopy procentowej, a mianowicie nr. 78.234 z połową, nr. 78.235 z czwartą częścią, a nra. 78.363 aż włącznie do nr. 78.444 z całą sumą kapitału; dalej nr. 78450 z piątą częścią, a nra. 78.451 aż włącznie do nr. 78.479 z całą sumą kapitału, w ogóle z kwotą kapitału 991.804 zł. 24½ kr.

Serya nr. 280 zawiera obligacye kamery nadwornej z pożyczki zaciągniętej w Medyolanie i z pierwotną stopą procentową po 4% od nr. 1 az włącznie do nr. 4205 z ogólną kwotą kapitału

1,249.857 zł. 24 kr.

Te obligacye będą podług postanowich najwyższego patentu z 21. marca 1818 podwyższone do pierwotnej stopy procentowej i o ile ta osiągnie 5% m. k., wymieniane podług ogłoszonej w obwieszczeniu ministerstwa finansów z 26. października 1858 ł. 5286 (Dz. u. p. nr. 190. normy na 5% w wal. a. opiewające obligacye długu państwa.

Za te zaś obligacye, które skutkiem losowania podwyższone będą do pierwotnej, wszelako 5% niedochodzącej stopy procentowej, będą również na żądanie stron wydawane podług postanowień zawartych w wspomnionem obwieszczeniu, 5% na walute austryacką

opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. galic. namiestnictwa.

Lwów, dnia 4. kwietnia 1864.

Mr. 53865. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit kundgemacht, daß zur Hereinbringung der früher dem Moses Herseh Schoehet, gegenwärtig dessen Rechtsnehmern Isaak Lauterstein und Wisig Rescheles gehörigen Summe 513 st. 71½ kr. öst. W. sammt 5% Zinsen vom 16. Jänner 1858, der Gerichtskosten pr. 10 st., dann der bereits zuerkannten Erekuzionskosten pr. 7 st. 48 kr. und 9 st. 58 kr. österr. Währ., so wie auch der gegenwärtig im gemäßigten Betrage von 34 fl. 7 kr. öst. W. zugesprochenen, die erekutive Feilbiethung der zur Hypothek dienenden, dem Schuldner Meilech Rik gehörigen Mealität sud Nro. 611 3/4 sammt dem zugehörigen Grunde zu Gunsten der genannten Gläubiger bewilliget, welche hiergerichts in drei auf den 13. Mai, 3. Juni und 24. Juni 1864 jedesmal um 11 Uhr Vormittags sestgesetzen Terminen unter nachstenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Zum Ausrufspreise wird ter gerichtlich erhobene Schähungswerth ber zu veräußernden Realität Rro. 611 % im Betrage von

1150 fl. 90 tr. öft. W. festgesett.

2) Jeder Kauflustige hat 10% vom Schätzungspreise d. i. die Summe pr. 115 fl. 9 fr. öst. W. im Baaren oder in galiz. auf den Neberbringer lautenden Sparkassabücheln, galiz. Grundentlastungs- Obligazionen, oder galiz, ständischen Pfandbriesen sammt Kupons und Talons, sämmtliche Obligazionen nach dem letzten Tagesturse berechnet, zu Händen der Lizitazions-Kommission als Vadium zu erlegen, welches Vadium des Bestiethers für den Fall der Juhaltung der Lizitazionsbedingnisse in den Kausschlifting eingerechnet, widrigens aber als zu Gunsten der Hypothekarzsäudiger, und nach Maßgabe der Hypothekarschuldner verfallen angesehen, die Vadien der Mitlizitanten hingegen am nämlichen Tage des Lizitazionstermines zurückgestellt werden.

Die übrigen Feilbiethungsvedingungen, so wie der Tabularertrat und Schätzungsakt der feilzubiethenden Realität können vor oder während der Lizitazion in den Gerichtkakten eingesehen werden.

Wovon alle diesenigen Gläubiger, welchen fomohlder gegenwärtige Beschetd, wie auch die fünftigen in dieser Excluzionsangelegenheit erzgehenden Bescheide aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnten, wie auch jene, welche nach dem 8. Dezember 1863 als dem Tage des ausgesertigten Tabularertraftes an die Gewähr der gedachten Realität gelangen sollten, durch den in der Person des Herrn Advokaten Natkis mit Substituirung des Herrn Advokaten Landesberger verständigt.

Lemberg, am 23. Februar 1864.

E dykt.

Nr. 53965. C. k. sąd krajowy obecnym edyktem do wiadomości podaje, że w celu zaspokojenia sumy 513 złr. 71½ kr. wal. austr., dawniej Mojżeszowi Hersch Schochetowi, obecnie tegoż prawonabywcom Izakowi Lauterstein i Eisigowi Hescheles własnej, z procentami po 5% od dnia 16. stycznia 1858, kosztów spornych w kwocie 10 złr. wal. austr., tudzież dawniej przyznanych kosztów egzekucyi w kwocie 7 złr. 48 kr. wal. austr. i 9 złr. 58 kr. wal. austr., jako też obecnie w kwocie umiarkowanej 34 złr.

7 kr. wal. austr. przyznanych, przymusowa sprzedaż za hypotekę służącej, dłużnikowi Meilechowi Byk własnej realności nr. 611 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> wraz z gruntem do tejże należącym na rzecz powyższych wierzycieli dozwoloną została i w tym sądzie dnia 13. maja, 3. czerwca i 24. czerwca 1864, każdą razą o 11. godzinie przed południem pod następującemi warunkami się odbędzie:

1) Jako cene wywołalna ustanawia się cene szacunkowa tejze realności według sądowego oszacowania w kwocie 1150 złr. 90 kr.

wał. austr.

2) Każdy kupujący obowiązany jest 10% ceny wywołalnej, t. j. kwotę 115 złr. 9 kr. wal. austr. gotówką, w książeczkach galie. kasy oszczędności na okaziciela opiewających, w galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych, albo galic. listach zastawnych z kuponami i talonem podług kursu z dnia ostatniego obliczyć się mającego, do rąk komisyi licytującej jako wadyum złożyć, które-to wadyum najwięcej dającego, jeżeli warunki licytacyi wypełni, w cenę kupna wliczone będzie, w razie przeciwnym na korzyść hypotekowanych wierzycieli, według miary hypotekowanych dłużników przypadnie, wadya zaś współlicytujących na tym samym dniu zwrócone będą.

Bliższe warunki tej licytacyi, tudzież ekstrakt tabularny i akt oszacowania tej realności mogą być przed licytacyą lub w czasie

tejze w aktach sądowych przejrzane.

O czem się tych wszystkich wierzycieli, którym tak obecna uchwała jako też i przyszłe uchwały w tej sprawie zapaść mogace doręczone nie będą, równie jak i tych, którzy po 8. grudniu 1863, jako dniu wygotowanego ekstraktu tabularnego, na hypotekę tej realności przyjść mogli, przez kuratora w osobie p. adwokata Dra. Natkisa, z substytucyą p. adwokata Dra. Landesbergera ustanowionego uwiadamia.

Lwów, duia 23. lutego 1864.

(630) E d y k t. (1)

Nr. 3484. C. k. urząd powiatowy w Stryju jako sąd wiadomo czyni, iż na żądaniea Tomasza Szychlińskiego właściciela realności w Stryju pod l. domu 77 masie leżącej po ś. p. Fefronii Kozakow celem doręczenia tutejszo-sądowej uchwały tabularnej z dnia 28. grudnia 1862 do l. 3713 kurator ad actum w osobie tutejszego adwokata krajowego dr. Fruchtmana ustanowiony został, i powołaną uchwałę tabularną jemu doręczono.

Z c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 31. grudnia 1863.

(613) **©** b i F t. (3)

Nrv. 178. Bom k. k. Bezirksamte als Gerichte Betz wird der mit dem Amtssitz zu Sokal sugirenden k. k. Notar Hrn. Stanislaus Znamirowski zur Vornahme sammtlicher in S. 29 der kaiserlichen Versordnung vom 9. August 1854 Nr. 208 N. G. Bl. bezeichneten Verslassenschafts Abhandlungsakte im ganzen Sprengel dieses k k. Gerichtes im Allgemeinen ermächtiget.

Belz, den 26. Märt 1864.

1

(620) E d y k t.

Nr. 7553. C. k. sąd krajowy we Lwowie zawiadamia niniejszym edyktem p. Franciszka Raab, iż przeciw temuż p. Amalia baronowa Päumann pozew de praes. 19. lutego 1864 do liczby 7553 o wymazanie sumy 400 duk. wraz z procentami w stanie biernym dóbr Świdnicy z przyległościami Dom. 101. pag. 126. n. 45. on. intabulowanej wniesła, i że ten pozew pod dniem 14. marca 1864, wyznaczając termin na 27. czerwca 1864, do ustnej rozprawy zadekretowany został.

Gdy miejsce pobytu p. pozwanego Franciszka Raab nie jest wiadome, przeto ustanawia się mu w celu zastępstwa na jego koszta i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata Dra. p. Starzewskiego ze substytucyą adw. Dra. p. Gnoińskiego za kuratora, i z onymże będzie niniejsza sprawa wedle postępowania sądowego dla Galicyi

przepisanego przeprowadzona.

Wzywa się przeto pana pozwanego niniejszym edyktem, ażeby w należytym czasie albo sam się stawił, lub też potrzebne środki ustanowionemu zastępcy obrał, i temu sądowi do wiadomości podał, ogółem wszystkich na jego obronę służących prawnych środków użył, inaczej bowiem sam sobie z zaniechania wyniknąć mogące skutki przypisać będzie musiał.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 14. marca 1864.

(621) S b i f t. (2)

Mro. 53335. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit kundgemacht, daß für Sache der Fr. Laura Fried zur Hereinbringung ihrer gegen Fr. Karolina Geistler erstegten Forderung von 2100 fl. KM. oder 2205 fl. öst. W. s. s. die erekutive Feilbiesthung der, der genannten Karolina Geistler grundbücherlich gehörtigen, obiger Forderung zur Hypothek dienenden Mealität Mro. 466 ½ hiergerichts in drei, auf den 9. Juni 1864, 21. Juli 1864 und 25. August 1864 jedesmal um 10 Uhr Wormittags festgesehten Terminen unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Der Ausrufspreis ist der gerichtlich erhobene Schätungswerth der feilzubiethenden Realität Nro. 466 1/4 in dem Betrage

von 10856 fl. 54 fr. öft. W.

2) Bei allen diesen drei Terminen wird biese Realität unter

bem Schätungswerthe nicht hintangegeben werden:

Sollte sich bei diesen Terminen kein Käufer, über oder wenigsstens um den Schätzungswerth sinden, so wird behufs Festsetzung von erleichternden Feilbiethungs Bedingungen die Tagfahrt auf den 26. August 1864 10 Uhr Wormittags anberaumt, bei welcher sämmtliche Hypothekargläubiger und die Streittheile unter Strenge des §. 148 G. D. zu erscheinen haben.

3) Jeder Kauflustige ist verpstichtet ein Babium im Betrage von 1000 fl. öst. W. entweder im Baaren oder in Sparkassacheln oder endlich in Pfandbriefen, oder Staatsobligazionen nach dem Tasgesfurse sammt Kupons und Talons, zu Handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen, welches dem Bestbiether, wenn es im Baaren erlegt sein wird, in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber sogleich nach beendigter Feilbiethung zurückgestellt wers den wird.

Die Erekuzionsführerin Fr. Laura Fried wird von dem Erlage des Wadiums für den Fall befreit, wenn sie nachgewiesen haben wird, den Betrag per 1000 fl. öst. W., auf ihrer obgedachten Forderung per 2100 fl. KM. oder 2205 fl. öst. W. s. f. N. G. durch Intabulazion derart sichergestellt zu haben, daß von den sicherzustellenden 1000 fl. öst. W. feine andere Forderung eine Tabularpriorität habe.

Die übrigen Lizitazions Bedingungen, so wie der Tabularextrakt und Schätzungsakt der feilzubiethenden Realität können vor oder wähstend der Lizitazion in den Gerichtsakten eingesehen werden. Dessen die dem Wohnorte nach unbekannten Mathias Fürst Jahkonowski bezüglich der Lastenpost 3 und Georg Balak bezüglich der Lastenpost 12, so wie jene Sahzläubiger, welche nach dem 30. November 1863 in die Stadttasel gelangen sollten, endlich alle diejenigen, denen der Lizitazionsbescheid, so wie die nach der Hand bei der Extrizirungsverhandslung zu ergehenden Bescheide, entweder gar nicht, oder nicht rechtzeitig zugestellt werden könnten, durch den ihnen anmit zu diesem Zwecke bestellten Kurator Herrn Dr. Tustanowski, dem als Substitut Ferr Adv. Dr. Polański beigegeben wird, verständigt werden.

Lemberg, ben 2. Märg 1864.

#### E dykt.

Nr. 53335. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszym edyktem wiadomo czyni, że na rzecz p. Laury Fried celem ostatecznego ściągnięcia pretensyi tejże w kwocie 2100 złr. m. k. cyli 2205 zł.

w. a. z p. n. wywalczonej naprzeciw p. Karolinie Geistler egzekucyjna przedaż tejże p. Karolinie Geistler hypotecznie własnej a pomienionej pretensyi na hypotekę zapisanej realności pod l. 466 w tutejszym sądzie krajowym w trzech terminach t. j. we dniu 9. czerwca 1864, 21. lipca 1864 i 25. sierpnia 1864, kaźdą razą o godzinie 10ej przed południem się odbędzie.

1) Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa pomienionej

realności w kwocie 10856 zł. 54 c. w. a.

2) Na zadnym z tych trzech terminów realność pomieniona niżej ceny szacunkowej sprzedaną nie będzie. Skoroby przy tych terminach realność ani wyżej ceny szacunkowej, ani za nią sprzedaną być nie mogła, naówczas celem ustanowienia ułatwiających warunków licytacyjnych, stanowi się dzień sądowy na 26. sierpnia 1864, 10ta godzinę przed południem, na którym tak wierzyciele hypoteczni jako też i strony spór prowadzące pod rygorem §. 148 u. p. c. stanąć mają.

3) Każdy licytant jest obowiązany złożyć do rak komisyi H-cytacyjnej wadyum w kwocie 1000 zł. wal. aust. w gotówce lub w książeczkach galic. kasy oszczędności lub w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego, albo też w obligacyach państwa z kuponami i talonami, a to wedle kursu jaki mieć będą w dzień

odbywającej się licytacyi.

Wadyum w gotówce złożone nabywcy w cenę kupna wliczone, innym zaś licytantom po dekonanej licytacyi zwrócone zostanie; p. Laura Fried, która egzekucyę prowadzi, uwalnia się od złożenia wadyum na ten wypadek, skoro się wykaże, że suma 1000 zł. w. a. w stanie biernym pomienionej swej pretensyi 2100 złr. m. k. czyli 2205 zł. w. a. z p. u. w ten sposób w drodze intabulacyi ubezpieczyła, że przed nią z pierwszeństwem tabularnem niema innej pretensyi zahypotekowanej.

Reszta warunków licytacyjnych jako też ekstrakt tabularny i akt szacunkowy przedać się mającej realności mogą przed lub

podczas licytacyi w aktach sadowych być przejrzane.

Oczem się uwiadamia z miejsca pobytu nieznanych Matyasza księcia Jabłonowskiego, Grzegorza Balaka, jako też i tych wierzycieli, którzyby po 30. listopada 1863 do tabuli weszli, równie i tych wszystkich, którymby uchwała licytacyjna i następne w postępowaniu ekstrykacyjnem wyjść mające uchwały, albo wcale, albo nie na czas doręczone być nie mogły, do rąk im tym celem postanowionego ze substytucyą p. adw. dr. Polańskiego, kuratora p. adw. Tustanowskiego. Lwów, dnia 2. marca 1864.

(608) **Sonfurs.** (3)

Nro. 900. Bei dem k. k. Postamte in Szczawnica, Neu-Sandecer Kreises, ist die Postmeistersstelle zu besetzen, mit welcher eine Bestallung jährlicher 200 fl., ein Amtspauschale jährlich 30 fl und der Bezug der normalmäßigen Rittgelder gegen Leistung einer Kauzion von 200 fl. verbunden sind.

Bewerber haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche unter Nachweisung der gesetzlichen Ersordernisse und ihrer Vermögensvers hältnisse binnen vier Wochen bei der k. k. Postdirekzion in Lemberg einzubringen, bei welcher auch die näheren Vertragsbedingnisse einze-

feben werden fonnen. Lemberg, am 25. Märg 1864.

(629) S b i f t. (1) Nro. 6676. Vom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Herrn Isaak Jakob Gellert mittelst gegenwärtigen Ebiftes bekannt ge

macht, es habe wider benfelben die k. k. Finanz-Prokuratur Namens der öffentlichen Berwaltung unterm 15. Februar 1864 zur Jahl 6676 wegen unbefugter Luswanderung eine Klage angebracht und um rickterliche Hilfe gebeten, worüber hiergerichts unterm 8. März 1864 2. 6676 ein Bescheid mit der Aufforderung zur Erstattung der Einrede binnen 90 Tagen ergangen ist.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ist, so hat das t. t. Landesgericht zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Rosten ben hiesigen Landes-Abvokaten Dr. Rechen mit Substituirung bes Landes-Abvokaten Dr. Natkis als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Nechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit die Einrede zu erstatten, oder die ersorderlichen Rechtse bel else dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 8. Mars 1864.

## Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

## 311 Kurowice ist die Propinazionsgerecht=

strasse zu verpachten. Näheres in der Güter : Berwaltungs : Kanzlei Er. des Grafen Alfred Polocki baselbst, ober in Lemberg, Breite Gasse Nr. 161/4. (607-3)

Samstag am 2. April 1864 wurde in der Nacht der Fr. Rabinerin Horowitz in Bolechow. Stryjer Kreises, ein Koffer mit verschiedenen Effekten, wie auch ein Los vom Jahre 1854 Serie 1594 Nr. 8 sammt Kupons gestohlen. — Die Amortisation wurde gerichtlich gemacht; es wird Jedermann hössichst ersucht, das Krodes gestohlenen Loses zu notiren, und im Falle selbes vorkommen wird, dem k. k. Bezirksgerichte oder den politischen Behörden anzeisgen zu wollen. (622—2)